### Powszechny

## Dziennik praw krajowych i rządowych

dla

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém, tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część XXIII.

Wydana i rozesłana dnia 16. Sierpnia 1852.

### Allgemeines

# Landes-Gesetz- und Regierungsblatt

für bas

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Au: schwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

#### XXIII. Stück.

and the second of the second o

spect non some that,

Ausgegeben und versendet am 16. August 1852.

Whethe is pract timescone Cramer velair w speak companies

# Traktat pocztowy między Austryją i Modeną z dnia 29. Października 1851.

podpisany przez obustronnych Pełnomocników w Modenie na dniu 29. Października 1851, którego ratyfikacyje także tam zamienione zostały na dniu 30. Grudnia 1851.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część XVI., nr. 57, wydaną dnia 12. Marca 1852.

### Leafu koronnego daliczi. 137.

Traktat między Austryją a Niderlandami z dnia 19. Grudnia 1851,

# zawarty w przedmiocie przesełania poczty niderlandzko-indyjskiej przez Tryjest,

podpisany przez Pełnomocników stron obudwóch w Hadze dnia 19. Grudnia 1851, a zamieniony w ratyfikacyjach tamże na dniu 14. Lutego 1852.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część XIX., nr. 68. wydaną dnia 23. Marca 1852.

#### 138.

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 6. Maja 1852, (Dziennik praw państwa, część XXXV., nr. 115, wydana dnia 1. Czerwca 1852),

moc majace we wszystkich krajach koronnych spólnego związku celnego,

#### którem niektóre miejsca taryfy celnej z dnia 6. Listopada 1851 (Nr. 244 Dz. pr. p.) częścią sprostowane, częścią objaśnione zostają.

Ministeryjum finansów oświadcza w porozumieniu z Ministeryjum handlu, co następuje:

- 1. Do oddziału 56. pozycyi taryfowej b) niemieckiego i włoskiego wydania taryfy celnej z dnia 6. Listopada 1851, brakuje w obudwóch pionowych kolumnach dla pomiaru oclenia w wywozie i przewozie znaków powtórzenia ("), pod któremi rozumieć należy ustanowy celne o 50 krajcarach (2 lir 50 centes.) od cetnara cłowego sporco.
- 2. W oddziale 66 poz. taryf. a) na końcu zamiast: "niefarbowane siatki "(roboty w kratki) dziergane czyli w kluczki wiązane sieci i tna sitowe" stać powinno: "siatki (roboty w kratki) i dziergane, czyli w kluczki wiązane sieci, jedne jak drugie niefarbowane, tudzież tna sitowe."

Włoskie tu przeto tłumaczenie brzmieć będzie w sposób następujący: "Stacci di pelo, lavori graticolati e reti annodate, se questi due ultimi og-"getti non sono tinti."

Madragana 1862.

#### Post = Vertrag zwischen Desterreich und Modena vom 29. a wyjętkiem poczek drewnia Oktober 1851.

von ben beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet zu Modena am 29. Oftober 1851 und die Ratifikazionen ausgewechselt ebendaselbst am 30. Dezember 1851,

Siehe allgemeines Reichs - Grfet - und Regierungsblatt, XVI. Stud, Dr. 57, ausgegeben am 12. Märg 1852.

#### 2231 may 21 x maximum 137. territainly aimshornoff

### Vertrag zwischen Desterreich und den Niederlanden vom 19. Dezember 1851,

betreffend die Beforderung der niederlandisch - indischen Post über Trieft,

dula pray amortanovania attetaw remawach a

von den beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet im Saag den 19. Dezember 1851, und die Ratifikationen ausgewechselt eben daselbst am 14. Februar 1852.

Siehe allgemeines Reichs = Gefet = und Regierungsblatt, XIX. Stud, Dr. 68, ausgegeben am 23. März 1852.

## a subject fami exploremit, provident and application of the state of t

Verordnung des Finanzministeriums vom 6. Mai 1852, (im Reichs - Geseblatte, XXXV. Stud, Dro. 115, ausgegeben am 1. Junt 1852),

giltig für fammtliche Kronlander bes gemeinschaftlichen Zollverbandes,

womit einige Stellen des Rolltarifes vom G. November 1854, Dr. 244 bes Meiche : Gesetblattes, theile berichtiget, theile erlautert merden.

Das Finanzminifterium hat im Einvernehmen mit bem Sandelsminifterium Folgendes zu erflaren befunden:

- 1. Bur Abtheilung 56, Tariffat b) ber beutschen und italienischen Ausgabe bes Bolltarifes vom 6. November 1851 fehlen in ben beiben fenfrechten Rolonnen fur ben Magstab der Verzollung in der Ausfuhr und Durchfuhr die Wiederholungszeichen ("). Es find nämlich die Bollfage von 50 Rreuger (2 Lire 50 Centesimi) fur ben Boll-Beniner Sporto zu verfteben. mace ktorego pedaje się de powerechnej
- 2. Unter Abtheilung 66, Tariffat a) foll ber Schluß statt: ungefärbte Gilter, geknüpfte Dege und Saarfiebboben, lauten, wie folgt: "Gitter und geknüpfte Dege, beibe ungefärbt, dann Sagrfiebboben." ciej strucy, tudilek eduzonovy się de swege trakiet acapetalajecy-

Die italienische Uebersesung foll lauten: Stacci di pelo, lavori graticolati, e reti annodate, se questi due ultimi oggeti non sono tinti. s profession Tawaryi responses socialy akitaly a kerong bawarska.

w Wiednie, tolsies, is or pole

3. W uwadze trzeciej do oddziału 17 pozycyi taryfowej c) pod wyrazem: puszki (scatole) rozumieć należy tylko puszki z metalu, szkła, gliny i t. p., z wyjątkiem puszek drewnianych (scatole di legno).

Postanowienia niniejsze wchodzą w życie z dniem, w którym takowe dojdą każdego urzędu celnego.

Baumgartner m. p.

#### 139.

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z 13. Maja 1852. (Dziennik praw państwa, część XXXVII., nr. 123, wydana dnia 19. Czerwca 1852),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

tyczące się wyłącznej kompetencyi c. k. sądu krajowego w Wiedniu przy amortyzowaniu biletów rentowych m. Como.

Ministerstwo finansów w porozumieniu z Ministerstwem sprawiedliwości, podaje do powszechnej wiadomości, iz rejestra biletów rentowych m. Como prowadzą się w c. k. rządowej centralnej i kredytowej buchalteryi nadwornej, i że przeto do amortyzowania tychże papierów kredytowych, uważanych na równi z obligacyjami rządowemi, powołanym jest wyłącznie ces. król. sąd krajowy w Wiedniu, tudzież, iż na podania o amortyzowanie takich biletów dochodowych, mieć będzie miejsce postępowanie, wskazane w patencie z dnia 28. Marca 1803 nr. 599. Zb. ust. sąd. Postanowienie niniejsze nie będzie się odnosić do tych wypadków, w których na mocy obowiązujących dotąd postanowień, wydane zostały edykta amortyzacyjne przez inne władze sądowe.

Baumgartner m. p.

#### 140.

Rozrządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 24. Maja 1852,

(Dziennik praw państwa, cześć XXXV., nr. 116, wydana dnia 1. Czerwca 1852),

obowiązujący w całym obrębie państwa,

mocą którego podaje się do powszechnej wiadomości traktat, względem uregulowania granic z dnia 30. Stycznia 1844 między Austryją a Bawaryją zawarty, a dotyczący granic uksiążęconego hrabstwa Tyrolu i Forarlberga z jednej, a królestwa Bawaryi z drugiej strony, tudzież odnoszący się do owego traktat uzupełniający, zawarty w dniu 16. Grudnia 1850 r.

Dla stałego uregulowania granic między uksiążęconem hrabstwem Tyrolu i królestwem Bawaryi rozpoczęte zostały układy z koroną bawarską.

3. In der dritten Anmerkung zur Abtheilung 17, Tariffat c) sind unter dem Ausbrucke: Büch sen (scatole) nur Büchsen von Metall, Glas, Thon u. dgl., mit Ausnahme der hölzernen Büchsen (scatole di legno) zu verstehen.

Diese Bestimmungen haben mit dem Tage in Wirksamkeit zu treten, an welchem sie jedem Zollamte zukommen werben.

Baumgartner m. p.

#### 139.

Erlaß des Finanzministeriums vom 13. Mai 1852, (im Reichs = Gesehblatte, Stuck XXXVII., Nr. 123, ausgegeben am 19. Juni 1852),

wirtfam für alle Kronlanber,

betreffend die ausschließende Zuständigkeit des k. k. Landesgerichtes in Wien bei Amortifirung von Como-Rentenscheinen.

Das Finanzministerium bringt im Einvernehmen mit dem Justizministerium zur allgemeinen Kenntniß, daß die Register über die Como = Rentenscheine bei der k. k. Staats = Zentral = und Kredits = Hosbuchhaltung geführt werden; daß daher zur Amorstistrung dieser, den Staats = Obligazionen gleich geachteten Kredits = Papiere aus schließend das k. k. Landesgericht in Wien berufen sei, und daß über die Gesuche wes gen Amortistrung solcher Rentenscheine den in dem Patente vom 28. März 1803, Nr. 599 der J. G., vorgezeichnete Versahren stattzusinden habe. Diese Bestimmung hat sedoch keine Anwendung auf jene Fälle, in welchen auf Grund der bisher wirksam gewesenen Bestimmungen von anderen Gerichtsbehörden Amortisazions = Ediste bereits ausgefertiget worden sind.

Baumgartner m. p.

#### 140.

Erlaß des Ministers des Inneren vom 24. Mai 1852,

(im Reichs = Gefegblatte, XXXV. Stud, Nev. 116, ausgegeben am 1. Juni 1852),

giltig fur ben gangen Umfang bes Reiches,

womit der Abschluß des Grenz = Berichtigungs = Vertrages vom 30. Jänner 1844 iwischen Oesterreich und Batern über die Landesgrenze der gefürsteten Grafschaft Lirol und Vorarlberg einerseits, und des Königreiches Baiern andererseits, dann des dazu gehörigen Grgänzungs = Vertrages vom 16. Dezember 1850 augemein kund gemacht wird.

Um die Grenzen zwischen der gefürsteten Grafschaft Tirol und dem Ronigreiche Baiern dauernd zu regeln, find Berhandlungen mit der Krone Baiern eröffnet worden.

Układy te doprowadziły w dniu 30. Stycznia 1844 do zawarcia traktatu, dla ustanowienia granic od góry Scheibelberg w Solnogrodzkiem, aż do jeziora Bodeńskiego, a zaś na dniu 16. Grudnia 1850 do zawarcia traktatu uzupełniającego, przez który rozpoczęte układy ostatecznie ukończone zostały.

Ponieważ wyż rzeczone i wzajemnie się uzupełniające traktaty na dniu 14. Września 1844, a względnie na dniu 17. Maja 1851 otrzymały ratyfikacyję wysokich Monarchów kontraktujących, przeto za porozumieniem się z c. k. Ministerstwem spraw zewnętrznych, ostateczne zawarcie traktatu podanem zostaje niniejszem do powszechnej wiadomości.

Bach m. p.

Uwaga. Obadwa traktaty w całej swej osnowie, wraz z załączeniami, obejmującemi szczegółowy opis granic, wydrukowane zostały osobno w języku niemieckim i nabyte być mogą w c. k. drukarni nadwornej i rządowej.

1915 2156 XXXXII No. 123, 6x(armice on 10. \_not 1952),

# nultrafilminelling and tim associated in that and the initial militarian and and initial and it is a second and in the initial and it is a second and in the initial and initial a

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 28. Maja 1852 \*),

(Dziennik praw państwa, część XXXVII., nr. 124, wydana dnia 19. Czerwca 1852),

muc mające we wszystkich krajach koronnych spólnego związku celnegu,

mocą którego ustanowioną zostaje tara przy opłacaniu cła wchodowego od olejów tłustych i win w rurach skórzanych.

Ministerstwo finansów w porozumieniu z Ministerstwem handlu, ustanawia do oddziałów 28 i 33 taryfy celnej z dnia 6. Listopada 1851, przy opłaceniu cła wchodowego od olejów tłustych i win w rurach skórzanych, dla tychże rur tarę  $4\%_0$ , a jeżeli rury znajdują się w innym opakunku (w pojedynczych worach), w który rury z olejem i winem owinięte bywają, dla tegoż ostatniego tarę  $2\%_0$ , zatem dla obudwóch tarę  $6\%_0$ .

Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z tym dniem, w którym podane zostanie do wiadomości każdego urzędu celnego w drodze władzy przełożonej.

# Baumgartner m. p. 199

tim ein einengen grotzen ver geforften Brufflige Errat und dem Känigneiche Beiern dauern ju regeln, find Bergenblungen mit der Krone Staven eroffner worden.

tiert nut Bororiberg claerfelte, und ves Möglgreichet Bain-

Przepisy tego rozporządzenia obwieściła krajowa Dyrekcyja skarbowa pod dniem 13. Czerwca 1852 za l. 27515 wszystkim administracyjom powiatowym i wykonawczym urzędom dochodowym, dla wiadomości i zachowania.

Diese haben am 30. Jänner 1844 jum Abschluße eines Bertrages zur Feststels lung der Landesgrenze vom Scheibelberge im Salzburgischen bis an den Bodensee, und am 16. Dezember 1850 zum Abschluße eines Ergänzungs. Vertrages geführt, durch welchen die gepflogenen Verhandlungen definitiv beendigt wurden.

Nachdem nun die vorgedachten beiden sich integrirenden Verträge unterm 14. Sep= tember 1844 und beziehungsweise 17. Mai 1851 die Ratisisazion der hohen ver= tragschließenden Souverane erhalten haben, so wird der erfolgte desinitive Vertrags= Ubschluß nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Ministerium des Aeußeren hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

".q .m date un calej granicy od Krolesten Polskingo, a daiom 16. Caer-

wes 1852 webodes w wykonanie.

Anmerkung. Der volle Inhalt ber beiben Bertrage sammt ben bie detaillirte Grenzbeschreisbung enthaltenben Beilagen, ift in benticher Sprache besonders abgedruckt worden, und in ber k. k. Hof- und Staatsbruckerei zu erhalten.

### Rosporządzenie Ministerstwa finguców z dnia ft. Czerwca 1851 26).

Erlaß des Finanzministeriums vom 28. Mai 1852\*)
(im Reichs = Gesehblatte, XXXVII. Stud, Aro. 124, ausgegeben am 19. Juni 1852),

giltig für bie Kronlanber bes gemeinschaftlichen Bollverbanbes,

womit die Tara fur die Eingangeverzollung von fetten Delen und Wein in Schläuschen festgesett wird.

Das Finanzministerium findet im Einverständniße mit dem Handelsministerium zu den Abtheilungen 28 und 33 des Zolltarifes vom 6. November 1851 für die Eingangsverzollung von fetten Ölen und Wein in Schläuchen, für die Schläuche eine Tara von 4% und falls Schläuche in einem anderen Neberpackungsmittel (in einfachen Säcken), womit Del- und Wein - Schläuche überzogen zu werden pstegen, vorkommen, für letzteres eine Tara von 2%, somit für beide zusammen eine Tara von 6% zu bestimmen.

Diese Berordrung hat mit dem Tage in Wirksamkeit zu treten, an welchem bieselbe jedem Zollamte im Wege der vorgesetzen Behörde bekannt gemacht werden wird.

Baumgariner m. p.

Die Bestimmungen biefes Finangminifterial- Erlages find mit Berordnung ber Finang-Landes Diretzion vom 13. Juni 1852 8. 27515 fammtlichen Rameral Bezirts Berwaltungen und ausabenden Gefallsamstern jur Wissenschaft und Darnachachtung betannt gegeben worben.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 5. Czerwca 1852, którem czyni się wiadomo, że umowa zawarta między Austryją i Rosyją względem postępowania z towarami przechodowemi na całej granicy od królestwa Polskiego, z dniem 16go Czerwca 1852 wchodzi w wykonanie.

Dodatkowo do obwieszczenia z dnia 14. Kwietnia 1852 za l. 14608 \*), czyni się wiadomo, że umowa między Austryją i Rosyją względem postępowania z towarami przechodowemi, zawarta w Wiedniu dnia 3. Października (21. Września) 1851, na całej granicy od Królestwa Polskiego, z dniem 16. Czerwca 1852 wchodzi w wykonanie.

Gołuchowski m. p.

#### 143.

Rozporządzenie Ministerstwa finansów z dnia 9. Czerwca 1851 \*\*),

(Dziennik praw państwa, część XXXVII., nr. 126, wydana dnia 19. Czerwca 1852),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych spólnego związku celnego,

mocą którego stanowi się, iż od obwić walcowych bez końca <sup>do</sup> fabrykacyi papieru opłacane będzie cło, jak od części maszyn.

W porozumieniu z c. k. Ministerstwem handlu stanowi się, iż tak zwane obwicia walcowe bez końca, używane do wyrabiania papieru maszynowego, nie jako towary z tej materyi, z której są sporządzone, lecz jako nie wymienione osobne części maszyn, podlegają opłacie cła według oddziału 95. lit. b. taryfy celnej z dnia 6. Listopada 1851 r.

Niniejsze rozporządzenie, odstępujące od spisu alfabetycznego towarów, przyłączonego do dodatku taryfy celnej, rozpocznie działanie swe z tym dniem, w którym dojdzie do każdego pojedynczego urzędu celnego w drodze władzy przełożonej.

Baumgartner m. p.

<sup>\*)</sup> Dziennik praw krajowych, część XXII, nr. 125

<sup>\*\*)</sup> O tem rozporządzeniu zawiadomione są wszystkie admistracyje powiatowe i wykonawcze urzędy dochodowe rozporządzeniem krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 24. Czerwca 1852 za l. 29850 dla zachowania.

Kundmachung des Landeszuherniums vom 5. Juni 1852, wodurch bekannt gegeben wird, daß die zwischen Oesterreich und Nufland wegen Behandlung der Durchsuhrwaaren geschlossene Konvenzion an der ganzen Grenze gegen das Königreich Polen mit dem 16. Juni 1852 in geben zu treten habe.

Im Rachhange zu der Kundmachung vom 14. April 1852 Zahl 14608\*) wird bekannt gegeben, daß die zwischen Desterreich und Rupland wegen Behandlung der Durchsuhrwaaren geschlossene Convenzion, Wien den 3. Oktober (21. September) 1851, auf der ganzen Grenze gegen das Königreich Polen mit dem 16. Juni 1852 in's Leben zu treten habe.

Goluchowski m. p.

#### 143.

Verordnung des Finanzministeriums vom 9. Juni 1852 \*\*), (im Reichs-Gesethlatte, XXXVII. Stud, Nro. 126, ausgegeben am 19. Juni 1852),

wirkfam fur fammtliche Rronlander bes gemeinschaftlichen Bollverbandes,

womit bestimmt wird, daß endlose Walzen = Neberzüge für die Papierfabrikazion als Maschinen = Bestandtheile verzollt werden sollen.

Im Einvernehmen mit dem Handelsministerium sindet man zu bestimmen, daß die sogenannten endlosen Walzen=Neberzüge, welche für die Maschinenpapier-Erzeugung benöthiget werden, nicht als Waaren ienes Stoffes, woraus sie verferstiget sind, sondern als nicht besonders benannte Maschinen=Bestandtheile nach Abtheilung 95, lit. b) des Zolltarises vom 6. November 1851 in Berzollung genommen werden sollen.

Diese von dem alphabetischen Waarenverzeichniße, welches dem Anhange zum Zolltarife beigefügt wurde, abweichende Bestimmung hat mit dem Tage in Wirksamkeit zu treten, an welchem sie jedem Zollamte im Wege der vorgesetzten Behörde zukommen wird.

Baumgartner m. p.

<sup>\*)</sup> Im Lanbes . Gefetblatte, XXII. Stud, Rr. 125.

Don bieser Finanzministerial Derordnung find sammiliche Rameral Bezirks Verwaltungen und ausübende Gefällsamter mit Erlaß ber Finange Landes Direkzion vom 24. Juni 1852 3. 29850 zur Darnachache tung in Kenntniß gesett worben.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 13. Czerwca 1852, o uchyleniu tymczasowego urzędu kontrolującego w Radomyślu, a ustanowieniu posterunku opowiedczego w Łążku, w obwodzie Rzeszowskim.

W skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa z dnia 7. Maja 1852 l. 14387/1071, uchylono stanowczo tymczasowy urząd kontrolujący w Radomyślu, tudzież zezwolono, ażeby posterunek opowiedczy w Łążku przed urzędem cłowym (komorą) w Chwałowicach na próbę przez rok jeden utworzonym został.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z dokładem, że posterunek opowiedczy w Łążku rozpoczął już swoje urzędowanie.

Goluchowski m. p.

#### 145.

Rozporządzenie Ministerstwa finansów z dnia 14. Czerwca 1852, (Dziennik praw państwa, część XXXVII., nr. 127, wydana dnia 19. Crzerwca 1852),

mocą którego czyni się wiadomo, iż zawarty został między Austryją i Rosyją układ względem wzajemnego przekazywania przesełek przechodowych na granicy między Galicyją z okręgiem Krakowskim z jednej, a królestwem rosyjs. Polskiem z drugiej strony.

W skutek układu, zawartego między Austryją i Królestwem rosyjs. Polyskiem, na dniu 3. Października (21. Września star. styl.) 1851, ratyfikowanego przez wymianę odpowiednich oświadczeń ministeryjalnych w Petersburgu, dnia 14. (2.) Stycznia 1852, i obwieszczonego w Dzienniku ustaw krajowych galicyjskich, (część XXII. nr. 125) powstrzymanem być ma przemycanie towarów przechodowych na granicy między Galicyją i okręgiem Krakowskim z jednej, a królestwem rosyjs. Polskiem z drugiej strony, przez wzajemne przekazywanie towarów przechodowych wzdłuż rzeczonej granicy.

Towary zatem przechodowe, przeznaczone do wychodu przez urząd celny na granicy między Galicyją z okręgiem Krakowskim z jednej, a królestwem Polskiem z drugiej strony, z obrębu celnego austryjackiego do Polski, lub odwrotnie w kierunku z Polski do obrębu celnego austryjackiego, przekazane będą z reguły przez urząd, przez który występują, do urzędu celnego owego państwa sąsiedniego, przez który tamże wstąpić mają, dla tego też ten urząd celny państwa ościennego w oświadczeniu przechodowem wyrażony być winien.

Bliższe postanowienia owego układu można przejrzeć w urzędach celnych nie tylko Galicyi, lecz także innych krajów koronnych wspólnego związku celnego.

#### 144.

Kundmachung des Landesguberniums vom 13. Juni 1852, wegen Auflassung des provisorischen Kontrolsamics in Radomysl und Errichtung des Ansagepostens in Lazek, Rzeszower Kreises.

Bu Folge hohen Ministerial-Erlaßes vom 7. Mai 1852 3. 14387/1071 ist das provisorische Kontrolsamt in Radomyśl besinitiv aufgehoben, und die Errichtung eines Ansagepostens in Lazek vor dem Zollamte Chwalowice probeweise auf die Dauer Eines Jahres genehmigt worden.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit bem Bemerken gebracht, baß ber An- sageposten in Lazek seine Funkzion bereits begonnen habe.

Goluchowski m. p.

#### 145.

Verordnung des Finanzministeriums vom 14. Juni 1852, (im Reichs. Gesehblatte XXXVII. Stud, Nro. 127, ausgegeben am 19. Juni 1852),

womit bekannt gemacht wird, daß zwischen Desterreich und Aufland ein Uebereinkommen wegen gegenseitiger Zuweisung der Durchsuhrsendungen an der Grenze zwischen Galizien mit dem Krakauer Gebiete einerseits und Musisch-Polen andererseits abgeschlossen wurde.

In Folge eines zwischen Desterreich und Russisch = Polen geschlossenen Uebereinstommens vom 3. Oktober (21. September a. St.) 1851, welches durch den am 14. (2.) Jänner 1852 in Petersburg erfolgten Austausch der dießfälligen ministeriellen Erklärungen ratisizirt und mittelst des galizischen Landes = Gesethlattes, (XXII. Stuck, Nr. 125) veröffentlicht worden ist, soll dem Schleichhandel mit Durchsuhrwaaren an der Grenze zwischen Galizien mit dem Krakauer Gebiete einerseits und dem Königereiche Russisch Polen andererseits durch wechselseitige Ueberweisung der Durchsuhr- waaren längs jener Grenzstrecke vorgebeugt werden.

Es werden nämlich jene Durchfuhrwaaren, welche bestimmt sind, über ein Zollsamt an der Grenze zwischen Galizien mit dem Krakauer Gebiete einerseits und dem Königreiche Polen andererseits aus dem öfterreichischen Zollgebiete nach Polen, oder in umgekehrter Richtung aus Polen in das öfterreichische Zollgebiet auszutreten, in der Regel von dem Austrittsamte an jenes Zollamt des Nachbarstaates anzuweisen sepn, über welches der Eintritt erfolgen soll, daher dieses Zollamt des Nachbarstaates in der Durchfuhr-Erklärung angegeben werden muß.

Die näheren Bistimmungen dieses Uebereinkommens können bei den Zollämtern nicht nur Galiziens, fondern auch der übrigen Kronlander best gemeinschaftlichen Bollgebietes eingesehen werden.

99\*

Powyższe rozporządzenie podaje się do wiadomości z tą uwagą, iż początek działania wspomnionej konwencyi postanowiony jest na 16go Czerwca 1852 roku \*).

Baumgartner m. p.

#### 146.

# Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 23. Czerwca 1852,

(Dziennik praw państwa, część XLII., nr. 136, wydana dnia 10. Lipca 1852),

obowiązujące w całej monarchii, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego,

mocą którczo, w porozumieniu z c. k. Ministerstwem finansów, uregulowanym zostaje tok postępowania przy żądaniu zdania o nieprawdziwości podejrzanych publicznych papierów kredytowych i monet, tudzież względem zachowania takich falzyfikatów, po ukończonem śledztwie karnem.

W celu zaprowadzenia jednostajnego toku czynności, przy żądaniu zdania o nieprawdziwości podejrzanych publicznych papierów kredytowych i monet, tudzież dla uchylenia zaszłych wątpliwości, gdzie takie falzyfikaty po ukończeniu śledztwa karnego zachowanemi być mają, Ministerstwo sprawiedliwości w porozumieniu z c. k. Ministerstwem finansów, rozporządza co następuje:

#### §. 1.

Ażeby w przypadkach, w których zachodzi podrobienie lub sfałszowanie publicznych papierów kredytowych, otrzymać zdanie o ich nieprawdziwości, tudzież dalsze wyjaśnienie co do sposobu, w jaki podrobione lub sfałszowane zostały, zarazem czyli już podrobione takowe lub sfałszowane papiery przytrzymane zostały, winny są sądy karne pierwszej instancyi, do których prowadzenie śledztwa należy; w tych zaś krajach koronnych, w których jeszcze ma moc prawa ustawa o postęp. karnem z dnia 17. Stycznia 1850 r., winni sędziowie śledczy, przez przełożonego sądu, do którego należą, bez pośrednictwa wyższych władz sądowych, udawać się, jeżeli idzie o papiery kredytowe, przez rząd wydanc, wprost do c. k. Ministra finansów, jeżeli zaś idzie o banknoty, do dyrekcy powszech. uprzywił. banku narodowego.

#### §. 2.

W razie sfałszowania monet, winni są sądy i sędziowie śledzczy w taki sam sposób udawać się wprost do c. k. urzędu menniczego, istniejącego w do-

<sup>\*)</sup> Obacz powyżej nr. 142.

Dieses wird mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß der Beginn der Wirksamkeit der erwähnten Konvenzion auf den 16. Juni 1852 festgesetzt worden ist").

Baumgartner m. p.

#### 146.

Verordnung des Justizministeriums vom 23. Juni 1852,

(im Reichs - Gesethblatte, XLII. Stud, Nr. 136, ausgegeben am 10. Jult 1852,)

wirksam fur bie gange Monarchie, mit Ausnahme ber Militargrenze,

wodurch im Sinvernehmen mit dem Finanzministerium der Geschäftsgang bei Sinholung von Unechtheitsbefunden über beanständete öffentliche Kreditspapiere und Münzen und für die Ausbewahrung von derlei Falsisikaten nach beendigter strafgerichtlicher Untersuchung geregelt wird.

Bur Erzielung eines gleichmäßigen Geschäftsganges bei Einholung ber Unechtheitsbefunde über beanständete öffentliche Kreditspapiere und Münzen und zur Beseitigung vorgekommener Zweifel, wo derlei Falsisisate nach beendigter strafgerichtlicher Untersuchung aufzubewahren seien, sindet das Justizministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zu verordnen:

#### §. 1.

Um in Fällen der Nachmachung oder Berfälschung öffentlicher Kredits Papiere den Befund über beren Unechtheit und die weitere Auskunft zu erhalten, in welcher Art die Nachmachung oder Verfälschung geschehen sei, und ob bereits derlei nachgesmachte oder verfälschte Papiere vorgekommen seien, haben sich die Strafgerichte erster Instanz, welchen die Untersuchung zusteht, und in jenen Kronländern, wo die Strafsproche Prozeß Drbnung vom 17. Jänner 1850 noch in Wirksamkeit steht, die Untersuchungszrichter durch den Vorstand des Gerichtes, dem sie angehören, ohne Dazwischenkunst der höheren Gerichtsbehörden, wenn es sich um Kredits Papiere handelt, welche vom Staate ausgegeben werden, unmittelbar an den Finanzminister, bei Banknoten aber an die Direkzion der a. pr. Nazional Bank zu wenden.

#### §. 2.

Bei Munzverfälfchungen haben sich die Gerichte und Untersuchungsrichter in gleischer Weise unmittelbar an bas, im betreffenden Kronlande bestehende f. f. Munzamt

<sup>\*)</sup> Ciebe oben unter Dr. 142.

tyczącym kraju koronnym, (probierczego urzędu menniczego krajowego, *Direzione della Zecca*), dla sądów zaś owych krajów koronnych, w których się podobny urząd nie znajduje, oznaczone zostają, dla udzielania objaśnień wspomnionych w §. 1., następujące c. k. urzędy mennicze, a mianowicie:

dla Solnogrodu, probierczy urząd krajowy menniczy w Lincu;

dla Szlązka, taki sam urząd w Bernie;

dla Krakowa i Bukowiny, we Lwowie;

dla Dalmacyi, w Tryjeście;

dla województwa Serbskiego z banatem Temeskim, c. k. urząd menniczy w Karlsburgu w Siedmiogrodzie.

#### §. 3.

Po ukończeniu czynności urzędowych karnych, odesłać należy do dalszego zachowania także wprost falzyfikaty papierów kredytowych rządowych do c. k. Ministra finansów, falzyfikaty banknotów do dyrekcyi banku narodowego, monet zaś do c. k. urzędu menniczego głównego w Wiedniu, wraz ze wszystkiemi od zbrodni pochodzącemi przedmiotami, narzędziami, przygotowanemi materyjałami i t. p.

Do tychże samych władz, sądy także wprost udawać się winny, jeżeli się widzą w potrzebie żądania zwrotu już złożonych falzyfikatów lub przedmiotów zbrodni, dla nowo rozpoczętej czynności urzędowej.

#### §. 4.

Podrobione lub sfałszowane papiery kredytowe przesełać należy w każdym razie przez c. k. wóz pocztowy.

#### §. 5.

Przepis nakazujący, ażeby o wszystkich zachodzących sfałszowaniach papierów kredytowych publicznych, tudzież o wszystkich ważnych okolicznościach, wychodzących na jaw w czasie śledztwa, czynić relacyje do szefów krajowych i prezydyjów sądów wyższych, znosi się tam, gdzie takowy jeszcze ma moe obowiązującą.

Krauss m. p.

SEL AND WATER THE HOLD IN

(Landmung-Probier = Amt, Direzione della Zecca) zu wenden, und werden für die Gerichtsbehörden jener Kronländer, wo kein folches besteht, zur Einholung ber im S. 1 bezeichneten, Auskunfte nachstehende k. k. Munzämter bezeichnet, nämlich:

für Salzburg das Landesmung = Probier = Amt zu Ling,

für Schlesten jenes zu Brunn,

für Krafau und die Bufowina jenes zu Lemberg,

für Dalmazien jenes zu Trieft,

für die serbische Woiwobschaft mit dem Temeser Banate bas ft. f. Mungamt zu Karlsburg in Siebenburgen.

#### §. 3.

Nach geschlossener strafgerichtlicher Amtshandlung find, behufs der ferneren Aufbewahrung, die Falsstätete von Staatstreditspapieren an den k. k. Finanzminister, jene von Banknoten an die Direkzion der Nazional-Bank, und jene von Münzen an das k. k. Hauptmünzamt in Wien, und zwar mit allen von dem Verbrechen herrührenden Gegenständen, den Werkzeugen, vorbereiteten Materialien u. dgl. ebenfalls unmittelbar einzusenden.

Eben bahin haben sich bie Gerichte auch unmittelbar zu wenden, wenn sie sich veranlaßt finden, bereits beponirte Falsistate oder Gegenstände des Verbrechens zu einem erneuten Amtsgebrauche zuruckzuverlangen.

#### §. 4.

Die Bersendung nachgemachter ober verfälschter Kredits = Papiere und Münzen hat stets mittelst des f. f. Postwagens zu geschehen.

#### §. 5.

Von der vorgeschriebenen Anzeige aller vorkommenden Verfälschungen der öffentlichen Kredits-Papiere und aller im Laufe der dießfälligen Untersuchung vorkommenden wichtigen Umstände an die Länder-Chefs und an die Präsidien der Obergerichte hat es dort, wo diese Vorschrift noch in Kraft besteht, sofort abzukommen.

He or p. or, all, or ugalgebrain Moreh Marienna a Many flags paistors

Arang m. p.

standwid on nastopopel

#### free fun stretum ness more 147, managettes, mile yo

Rozporządzenie Ministerstwa finansów z dnia 30. Czerwca 1852, (Dziennik praw państwa, cześć XLII., nr. 137, wydana dnia 10. Lipca 1852),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych spólnego związku celnego,

mocą którego artykuł Garancine ktadzie się w rzedzie materyjałów farbierskich, wymienionych w oddziałe 44 lit. d) taryfy celnej z dnia 6go Listopada 1851, tudzież ustanowionem zostaje postępowanie w drodze celnej z materyjałem opałowym tak zwanym "Kamphin."

Ministerstwo finansów w porozumieniu z Ministerstwem handlu, postanowiło, iż artykuł Garancine, Garancinette albo Garancine concentrée (krapp zwęglony), położony być ma w rzędzie materyjałów farbierskich, wymienionych w oddziałe 44 lit. d) taryfy celnej z dnia 6go Listopada 1851 r. i podlega opłacie cła wchodowego po 45 kr. od cłowego cetnara sporco, tudzież, iż płyn palny, przychodzący do handlu pod nazwiskiem "Kamphin", będący roztworem kamfory w oleju terpentynowym, uważanym być winien jako "niewymieniony osobno produkt chemiczny" wedle oddziału 98 lit. e) taryfy, i podlega opłacie cła wchodowego po 5 złr. od cłowego cetnara netto.

Niniejsze postanowienie, co do garanciny, odstępujące od alfabetycznego spisu towarów, podaje się niniejszem do wiadomości, z tem nadmieniem, iż takowe obowiązywać zacznie od dnia, w którym każdemu urzędowi celnemu z osobna, przesłanem zostanie przez władzę przełożoną.

Baumgartner m. p.

#### 148.

Rozporządzenie cesarskie z dnia 3. Lipca 1852, (Dziennik praw państwa, część XLII., nr. 138, wydana dnia 10. Lipca 1852),

obowiązujące w całym obrębie państwa,

#### tyczące się zdolności osób wojskowych do obowiązywania się p<sup>ra-</sup> wem wekslowem.

Końcem zapobieżenia szkodliwym skutkom, mogącym wyniknąć tak dla wierzycieli, jak i dla dłużników, z nieograniczonego rozciągnienia zdolności obowiązywania się prawem wekslowem na wszystkie osoby stanu wojskowego, odnośnie do Art. 1. ustawy o postępowaniu w sprawach wekslowych, ogłoszonej patentem z dnia 25. Stycznia 1850 r. (w cz. XXIII. Dz. pr. p. nr. 51), po wysłuchaniu Moich Ministrów i Mojej Rady państwa, stanowię, co następuje:

Erlaß des Finanzministeriums vom 30. Juni 1852, (im Reichs-Gesehblatte XLII. Stud, Nr. 137, ausgegeben am 10. Juli 1852),

wirkfam für alle Rronlander bes gemeinschaftlichen Bollverbandes,

womit Garancine den, unter Abtheilung 44, lit. d) des Zolltarifes vom 6. November 1851, genannten Farbestoffen angereiht, und die Zollbehandlung des Brennstoffes Kamphin bestimmt wird.

Das Finanzministerium hat im Einvernehmen mit dem Handelsministerium zu bestimmen befunden, daß Garancine und Garancinette, oder Garancine concentrée (verkohlter Krapp) den, unter Abtheilung 44, lit. d) des Jolltarises vom 6. Rovems ber 1851, genannten Farbestoffen anzureihen, folglich im Eingange mit 45 Kreuzer vom Sporko Bollzentner; ferner, daß die unter der Benennung Kamphin im Handel vorkommende brennbare Flüssigkeit, welche sich als Lösung vom Kampher in Terpentin Del darstellt, nach Abtheilung 98 lit. e) des Tarises, als "nicht besonders benanntes chemisches Produkt" zu behandeln, sonach im Eingange mit fünf Gulden vom Zollzentner Netto zu verzollen sei.

Diese bezüglich ber Garancine von bem alphabetischen Waarenverzeichnise zum Zolltarise abweichenbe Bestimmung wird mit dem Beisate bekannt gemacht, daß dieselbe mit dem Tage, an welchem sie den einzelnen Zollämtern durch die vorgesetzte Behörde zukommen wird, in Wirksamkeit zu treten hat.

Baumgartner m. p.

#### 148.

Kaiserliche Verordnung vom 3. Juli 1852, (im Reichs : Gesethlatte, XLII. Stud, Nro. 138, ausgegeben am 10. Juli 1852),

wirtsam fur ben gangen Umfang bes Reiches,

bezüglich der Wechfelfähigkeit der Militarperfonen.

Um den nachtheiligen Folgen vorzubeugen, welche aus der unbeschränkten Ausdehnung der Wech selfähigkeit auf alle Personen des Militärstandes für Gläubiger und Schuldner entspringen können, sinde Ich in Bezug auf den Art. 1 der,
mittelst des Patents vom 25. Jänner 1850 (XXIII. Stück des R. G. B., Ar. 51),
kundgemachten Wech selordnung, nach Vernehmung Meiner Minister und Anhörung
Meines Reichsrathes, zu bestimmen:

Oficerowie rzeczywiści, tak czynni jako też pensyjonowani, tudzież żołnierze stanu zbrojnego, nie mają zdolności obowiązywać się prawem wekslowem.

Niniejsze rozporządzenie obowiązywać zacznie w ośmiu dniach po ogłoszeniu w Dzien. pr. p., nie będzie wszakże zastosowane do interesów wekslowych przed tym czasem zawartych.

Moi Ministrowie wojny i sprawiedliwości mają sobie polecone wykonanie niniejszego rozporządzenia.

### Franciszek Józef m. p.

Thir bigging or Garaneins sea has abbabilither Champangabile and

Maifertiche Bereidnung vom 3. Juli 1842.

Hr. Buol m. p. Csorich m. p. Krauss m. p.

Z Najwyższego rozkazu:

Ransonnet m. p.

Die wirklichen, fowohl aktiven, als pensionirten Offiziere und die Mannschaft bes streitbaren Standes sind nicht wechfelfähig.

Diese Verordnung hat binnen acht Tagen nach ihrer Kundmachung im Reich $\hat{s}=$  Gesetzblatte in Wirksamkeit zu treten , und ist auf früher eingegangene Wechselgesschäfte nicht anzuwenden.

Meine Minister des Kriegswesens und der Justig sind mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt.

### Franz Joseph m. p.

Graf Buol m. p. Cforich m. p. Krauß m. p.

Auf Allerhöchfte Anordnung:

Ransonnet m. p.

697

Alle mittigen ... femest atnoen .... proponinen Diniere und bie Ideanffagt.

Diefe Bennung bar binnen op . Sogen nach fore Streetgung im Reichestante De Welffandelberge insten , und if auf erfter eingegangen Diechfelgee nicht anzumenden.

Archer Aberites ned bleigderefend und ber Jufty find mit der Britishung bieerordnung beguftiggt.

## Francisconi Befendime ple dunering

Graf Burt m. p. Cforich m. p. Rtauß m. p.

Auf Mendechte Anordnung:

Mantinuci m ..